# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Oftober 1864.

Nr. 239.

19. Października 1864.

(2)

(1886) Lizitazions-Ankundigung. (2

Mr. 14947. Zur Berpachtung des Fleischverzehrungssteuer-Bezuges und des 20% Zuschlages bazu in dem Bachtbezirke Czortkow für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 wird unter den mit der hierortigen Kundmachung vom 30. Juli 1864 Z. 11256 und 9. September 1864 Z. 13225 befannt gegebenen Bedingungen am 27. Oktober 1864 von 3 dis 6 Uhr Nachmittag bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol die zweite Lizitazion abgehalten werden.

Der Fisfalpreis ift auf ben jährlichen Pachtzins von 2498 fl.

R. t. Finang = Bezirks = Direkzion.

Tarnopol, am 8. Oftober 1864.

(1883) E d y k t. (2)

Nr. 41801. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy książeczki do I. 20218 na 35 zł. w. a., wystawionej na imię Józefa Nawratila, okazicielowi wypłacalnej, aby w przeciągu sześcia miesięcy wyżopisaną książeczkę galic, kasy oszczędności sądowi przedłożyli i swoje prawo do takowej wykazali, w przeciwnym albowiem razie wspomoiona książeczka po upływie terminu za nieważną uznaną i amortyzowaną będzie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. października 1864.

(1881) E d y k t. (2)

Nr. 1414. C. k. sąd powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 19. marca 1833 zmarł w Korzenicy Piotr Cichocki bez

rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu dzieci pozostałych Matwija Cichockiego i Heleny Cichockich, wzywa tychże jako prawnych spadkobierców, aby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonymi już współspadkobiercami i z ustanowionym dla nich kuratorem Michałem Druhem przeprowadzony bedzie.

Radymno, dnia 29. sierpnia 1864.

(1884) © 5 i f t. (2

Mr. 36751. Vom f. k. Lemberger Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung ter, von Michael Ludwig wider Franz und Kornelie Hinkenikl erspiegten Wechseisumme von 2000 fl. öst. Währ. s. R. G. die erekutive Feilbiethung der über dem Hausantheile Nr. 4264, Dom. 150. pag. 305. n. 21. und 22. on. des Franz Hinkenikl zu Gunsten der Kornelia Hinkenikl intabulirten Summe von 10000 fl. öst. W. sammt Jinsen in drei, auf den 25. November, 1. und 23. Dezember l. J. jedesmal um 10 lihr Vormittags bestimmten Terminen abgehalten wers den wird.

Alls Badium ift 10% bes Mennwerthes bestimmt.

Die Summe wird bei ben erften zwei Terminen nur um ober über ben Rennwerth, beim britten auch unter bemfelben verkauft.

Die weiteren Bedingungen find bei Gericht fundgemacht und tonnen bei ber Ligitazion eingesehen werden.

Lemberg, ben 12. Oftober 1864.

(1889) © b i f t. (2)

Nr. 6933. Bon bem k. k. Kreis- als Handelsgerichte wird ben Kolmen Dubiner und Mendel Halpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselben Elias Nadel unterm 14ten Oktober 1864 3. 6933 wegen Jahlung der Summe von 170 Silb. Rubel 69 Kop. in Depositen eine Wechselklage überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom Heutigen 3. 6933 die mundliche Verhandlung nach Wechselrecht auf den 28. November 1. J. Vormittags 10 Uhr angeordnet worden ist.

Da der Wohnort der genannten Belangten dermalen unbekannt ist, so wird denselben der herr Abvokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Ornstein auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Kreis= als Handelsgerichte.

Złoczów, ben 15. Oftober 1864.

(1890) E d y k t. (2)

Nr. 15709. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie z pobytu niewiadomej Konstancyi Bołoz Antoniewicz niniejszem wiadomo czyni, iż przeciw niej zarazem nakaz platniczy o resztującą sumę wekslową 300 zł. wal. austr. z przynależytościami z wekslu ddto. Stanisławów 9. grudnia 1861 na rzecz Izaaka Zins się wydaje, że

się pozwanej kurator w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza z zastępstwem pana adwokata Dr. Maciejowskiego ustanawia, któremuto kuratorowi nakaz płatniczy doręcza się.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

(1882) E d y k t.

Nr. 8521. C. k. sąd obwodowy Samborski uchwałą z dnia 10. lutego 1864 do l. 1076 nakazał Abrahamowi Altschüler na podstawie przez niego akceptowanego wekslu ddto. Sambor 14. listopada 1862 na 1855 zł. w. a., ażeby resztującą sumę 955 zł. w. a. z odsetkami 6% od dnia 15. maja 1863 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 8 zł. 87 c. w. a. Mechlowi Bergner pod surowością egzekucyi wekslowej w przeciągu 3 dni zapłacił.

Ponieważ miejsce pobytu Abrahama Altschüler wiadome nie jest, przeto powyższa uchwała doręcza się ustanowionemu kuratorowi p. dr. Mochnackiemu z zastępstwem p. adw. dr. Wołosiań-

skiego.

O czem Abraham Altschüler niniejszem uwiadamia się.
Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 5. października 1864.

879) Edykt. (2)

Nr. 1212. C. k. sąd powiatowy w Sądowej Wiszni na prośbę W. Hipolita Bernatowicza z dnia 9. czerwca 1864 l. 1212 kwit, który c. k. kasa obwodowa Przemyska na uiszczony przez państwo Sanniki w skutek rozporządzenia c. k. władzy obwodowej w Przemyślu z d. 26. stycznia 1857 l. 118 wydanego, dodatek konkurencyjny celem postawieniabu dynków parafialnych w Wołczyszczowicach w kwocie 192 złr. 52 ½ kr. m. k. w roku 1844 wystawiła, unieważnia i za nicistniejący orzeka, ponieważ w przeciągu czasu edyktem z dnia 22. kwietnia 1863 l. 414 na rok cały wyznaczonego, jako posiadacz nikt się nieogłosił, i swoje prawa na rzeczony kwit niewykazał.

Sadowa Wisznia, dnia 3. października 1864.

(1885) Rundmachung. (2)

Nro. 31.54. Bon der k. k. Finanz-Landes-Direkzion für Ofts Galizien wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß es von der laut der hierortigen Lizitazions-Rundmachung doto. Iten September 1864 Jahl 26242 Post = Jahl 65 des Ausrufspreises festgesehten Bersteigerung der Aerarial-Wegmautstazion in Strzelbica für das Son-nenjahr 1865 respective 1865 und 1866 vorläuftg das Abkommen erhalte.

Lemberg, am 13. Oftober 1864.

(1891) Obwieszczenie. (1)

Nr. 1876. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd oznajmia niniejszem, iż na zaspokojenie sumy 500 złr. m. k. czyli 525 zł. w. a. z procentem 4% od 5. sierpnia 1858 liczyć się mającym i kosztami prawnemi w kwocie 5 zł. w. a. wyrokiem sądu tutejszego z d. 26. stycznia 1860 l. 4543 c. k. sądu krajowego wyższego z d. 16. października 1860 l. 15600 i c. k. sądu najwyższego z d. 2. maja 1861 l. 3103 w skutek przysięgi spór kończącej według rezolucyi z d. 8. lutego 1862 l. 474 przez p. Agnieszkę Palutkiewicz wykonanej, przeciw małżonkom p. Józefowi i Julii Fangor wywalczonej, dalej na zaspokojenie kosztów egzekucyi w kwocie 11 zł. 22 c. w. a., 8 zł. 40 c. w. a. uchwałą z d. 30. czerwca 1862 l. 1210 i z d. 31. grudnia 1863 l. 4298 przysądzonych i teraźniejszych, odbędzie się w tym sądzie w dniach 14. grudnia 1864, 20. stycznia 1865 i 17go lutego 1865 zawsze o godzinie 10ej zrana publiczna przymusowa sprzedaż realności hypotecznej pod Nrem. 69 w Stryju na Łanach położonej, a do p. Frydryka Józefa dw. im. Fangor należącej, ale tylko za cenę wyższą lub równą cenie szacunkowej, kwote 8149 zł. 46 c. w. a. wynoszącej.

Reszta warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć można.

O rozpisania niniejszej licytacyi zawiadamia się oprócz strón spornych także wierzycieli intabulowanych na realności w mowie

bedacej, mianowicie:

Kasa miasta Doliny na ręce urzędu gminnego, urząd gminy miasta Mikołajowa, urząd gminy miasta Stryja, p. Ludwikę Brzozowskę nakonice z miejsca pobytu niewiadomą p. Joannę Varonich jako też i poźniej intabulowanych wierzycieli na ręce ustanowionego na ten cel kuratora ad actum w osobie p. adw. krajowego W. Dzidowskiego i onemu rezolucyę dla nich przeznaczoną doręcza. C. k. urząd powiatowy.

Stryj, dnia 7. października 1864.

1

Ligitagione-Kundmachung. (3)

Mro. 13538. Bur Berpachtung bes Bergehrungsfteuerbezuges von Biebichlachtungen, bann ber Fleischausschrottung und vom Wein-ausschanke nach bem Gesetze vom 17. August 1862 in ben im nachstehenden Verzeichniße enthaltenen Pachtbezirken bes Stanislawower Finang : Begirkes auf die Dauer vom 1. Janner 1865 bis Ende De= gember 1865, mit Borbebalt der ftillschweigenden Erneuerung ber Bachtung bie Ende Dezember 1866 ober bie Ende Dezember 1867, wird bei ber f. f. Finang : Begirfe : Direkzion in Stanistawow an ben im ermahnten Bergeichniße angesetten Tagen und Stunden eine zweite Ligitazion abgehalten werden. Jeder Pachtlustige hat vor ber Ligitagion ju Sanden ber Ligitagions = Rommiffion bas Babium mit 10% des im Berzeichniße ersichtlichen Ausrufspreises zu erlegen.

Auch konnen schriftliche mit dem 10% Babium versebene, mohl verfiegelte Offerte bis gur fechsten Abendftunde bes ber mundlichen Ligitagion bes betreffenden Pachtbegirfes gunachft vorhergehenden Bert. tages beim Borftanbe der gedachten f. f. Finang : Bezirke : Direktion

eingebracht werden.

Die übrigen Lizitazione = Bedingnife konnen sowohl bei ber t. f. Finang-Bezirke-Direkzion als auch bei fammtlichen Finanzwach = Rom= miffaren bes Sanistawower Finang-Bezirfes eingefehen werben.

| Post Nro | Pacht : Bezirk                                      | Larif-Boft | Ausrufspreis<br>auf ein Jahr |      |      |     | <b>X</b> a g      |         |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|------|-----|-------------------|---------|------|--------------|
|          |                                                     |            | Fleisch                      |      | Wein |     | der Versteigerung |         |      |              |
| 24.      |                                                     |            | ft.                          | fr.  | pt.  | fr. |                   |         |      |              |
| 1        | Stanisławów fammt<br>Łysiec und 31 Ort-<br>schaften | H.         | 17236                        | 25   | 870  | 44  | 2.                | Novemb. | 1864 | <b>v.</b> M. |
| 2        | Tysmienitz sammt<br>16 Ortschaften .                |            | 3280                         | 60   | 228  | 17  | 2.                | "       | ,,   | N. M.        |
| 3        | Bohorodezany                                        |            |                              |      | 104  | 53  | 3.                | "       | "    | N. M.        |
| 4        | Buczacz sammt 31<br>Ortschaften                     | Ш.         | 6505                         | 75   |      |     | 3.                | "       | ,,   | V. M.        |
| 5        | Tłumacz                                             |            |                              |      | 79   | 15  | 4.                | "       | 11   | <b>V.</b> M. |
| 6        | Nadworna Son be                                     | r f        | F 97:11                      | 0111 |      | 22  |                   | efzion  | "    | N.M.         |

Von der k. E. Finang=Bezirks=Direktion.

Stanisławów, am 7. Oftober 1864.

Lizitazione = Ankundigung. (1855)Mro. 30954. Am 25. Oftober 1864 wird bei bem Rameral= Birthschaftsamte in Rolechow wegen Berpachtung ber zur Kameralherrschaft Bolochow gehörigen X. Bier- und Branntweinpropinagione = Setzion, enthaltend die Ortschaften: Ruski Bolechow, Babylon.

Salamonowa górka und Wołoska wieś mit Ausnahme des Adlerwirths= hauses auf die Zeit vom 1. Movember 1864 bis Ende Oktober 1867

eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillings beträgt 2597 ft 52 fr. oft. B.; es werden aber auch Unbothe unter bem Fistalpreife angenommen, und ber weiteren Ausbiethung gur Grundlage genommen

Jeder Pachtluftige bat gebn Pergent bee Auerufepreifee ale

Vadium zu erlegen.

Schriftliche verfiegelte Offerten werben bie 6 Uhr Abende des. mündlichen Versteigerung vorhergehenden Tages vom Vorsteher des Bolechower Wirthschaftsamtes entgegengenommen; diese Anbothe muffen mit bem Ungelde belegt fein, und ber Preifantrag in Biffern und Buchftaben ausgedruckt enthalten.

Die übrigen Bedingungen fonnen beim Bolechower Rameral-

Wirthschaftsamte eingesehen merden.

Bon der f. f. Finang-Landes Direkgion.

Lemberg. am 7. Oftober 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 30954. Dnia 25. października 1864 odbędzie się w kameralnym urzedzie gospodarczym w Bolechowie licytacya publiczna celem wydzierżawienia X. sekcyi propinacyi wódki i piwa, obejmującej miejsca: Ruski Bolechów, Babylon, Salomonowa górka i Wołoska wieś, z wyjatkiem oberzy pod Orłem, na czas od 1. listopada 1864 do końca października 1867.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierżawy wynosi 2597 zł. 52 c. w. a., ale beda także przyjmowane oferty niższe od ceny fiskalnej, i te beda służyć za podstawe do dalszej licytacyi.

Każdy chęć dzierzawienia mający, winien jest złożyć dziesięć

procent ceny wywołania jako wadyum.

Pisemne opieczętowane oferty bedą przyjmowane przez przełożonego urzędu gospodarczego w Bolechowie do 6ej godziny wieczór dnia poprzedzającego ustną licytacye; te oferty mają być zaopatrzone w wadyum, a cena wywołania winna być wyrazona cyframi i literami.

Inne warunki mogą być przejrzane w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansowej.

Lwów, dnia 7. października 1864.

(1892)Edykt.

Nr. 4692. C. k. sąd powiatowy podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, że Naścia Dzundza na dniu 13go stycznia 1848 w Podhorkach bez testamentu zmarła, majatek zostawiła, do którego jako spadkobiercy jej dzieci Stefan Dzundza, dezertowany szeregowiec c. k. pułku picchoty hr. Hartmann Nr. 9., tudzież Maksym i Julia Dzundza uprawnieni są.

Ponieważ sadowi miejsce pobytu Stefana Dzundzy nie jest wiadome, wzywa się tegoż niniejszym, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego rachowawszy, do tutejszego sądu się zgłosił. i deklaracyę do spadku wniósł, inaczej pertraktacya masy z resztoma spadkobiercami i z ustanowionym dla obrony jego praw kuratorem w osobie Jacia Dominkiewicza przeprowadzoną zostanie.

Kałusz, dnia 6. listopada 1864.

detto

### Anzeige-Blatt.

#### Doniesienia prywatne.

Pod firma

#### A et V

we Lwowie,

przy ulicy Halickiej, gdzie dawniej był sklep p. Stillera,

Wielki skład

### GENEWSKICH ZEGARKÓW

kieszonkowych.

| Srebrne                                        | Cylindry ze złotemi brzegami, do odskakiwania ko | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                | perty o 4 i 8 kamieniach od 12 zł. ct. 50        | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detto                                          | w lepszym gatunku                                | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detto                                          | z dwoma kopertami                                | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motwiczne (Ankry) srebrne z brzegami złotemi o |                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 15 kamieniach, do odskakiwania koperta " 10      | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detto                                          | lepsze o 15 kamieniach " 1                       | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detto                                          | z dwoma kopertami                                | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kotwiczne (ankry) srebrne lepsze . . . . . . od zł. 22 detto Remonteirs Savonet, bez kluczyka do nakręcania, w dobrym gatunku Złote cylindry o 4 i 8 kamieniach w dobrym gatunku " " 36 damskie o 4 i 8 kamieniach . . . . . . . " detto detto

Kotwiczne (Ankry) złote mezkie, ze złotemi kapslami " " 46 detto detto

Za wszystkie wyżej wymienione zegarki daje się rzetelna gwarancya roczna. Nieregulowane zegarki są znacznie tańsze, i wszelkie za-

miejscowe zamówienia załatwiają się jak najspieszniej. Me Oraz znajduje sie Skład zegarków z fabryki Patek & Comp. w Genewie, i do tejże fabryki przyjmuje się wszelkie

Jest także wielki dobór Zegarów paryzkich pod dzwonami, Wahadłowych, Stołowych, Kominkowych i Budzików. Znajduje się także piekny dobór łańcuszków (1887—1)

#### Ostrzeżenie.

Przekonawszy się, iż są ludzie, którzy korzystając ze słabości i łatwowierności Zygmunta Siarczyńskiego, wymuszają na nim swą namową nieprawe na wekslach akceptacye i podpisy nas obojga lub jednego z nas, z takiego powodu oświadczamy niniejszem, iż nikogo, ani Zygmunta Siarczyńskiego nieupoważnialiśmy do akcep-

towania ani tez do podpisywania na wekslach ani nas obojca ani jednego z nas, dla tego każdy taki weksel podobnej osnowy, pod jakakolwickbądź datą wystawiony, ogłaszamy za fałszywy, i ani nas obojga, ani jednego z nas nie obowiązujący.

Wojciech czyli Adalbert Siarczyński. Emilia z Jaźwińskich Siarczyńska. (1894 - 1)